## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nro. 110. Freitag, den 8. Mai 1835.

Ungekommene Fremden vom 6. Mai.

Br. Gutebefiger v. Godlinomofi aus Gonicy, I. in Do. 23 Ballifchei; Gr. Guteb. b. Ruroweff and Dufgno, I, in Ro. 391 Gerberftr.; Gr. Guteb. b. Rofo= Beweff and Korgemy, I. in Do. 187 Bafferffr.; Frau Gutsbef. v. Mielecka aus Androchowice, I. in Do. 171' Bafferffr.; Sr. Guteb. v. Ralfftein aus Mielczon, I. in Do. 384 Gerberftr.; fr. Pachter Borfowefi aus Panienta und fr. Pachter Bortowelf aus Rendorf, 1. in Do. 154 Buttelffr.; Die Frauleine Taone und Bos denftein aus Berlin, I. in Do. 99 Salbdorf; Br. Steuer-Routroll. Schoning aus Wolffein, I. in Do. 136 Wilhelmoftr.; Gr. Reg.-Urst Debondi aus Filebne, I. in Do. 243 Breel. Str.; Br. Raufmann Levi aus Birnbaum und fr. Raufm. Cobn aus Treptow, I. in Ro. 20 St. Albert; fr. Steuer-Rontroll, Jacobi aus Gnefen und Sr. Lande und Stadtgerichte-Sefret. Rrang aus Schroba, I. in Do. 33 Wale lifchei; Br. Affeffor Edert aus But, Br. Guteb. v. Gzoldroff aus Popowo und Frau Guteb. b. Deffereta aus Podrancy, I. in Ro. 1 St. Martin; Gr. Guteb. Graf Dziedufaucti aus Meudorf, Sr. Guteb. v. Drwesti aus Baborowto und Sr. Guteb. v. Taczanoweti aus Drla, I. in Do. 394 Gerberftr.; ber Raiferlich-Ruffifcher Beamter gter Rlaffe Gr. v. Loginow, Sr. Dber-Muffeher Drbyniec aus Ralifd und Sr. Raufmann Mangolis aus Barfchau, I. in No. 243 Breslauerftrage.

1) Koiktalcitation. Etwanige uns bekannte Glaubiger nachstehender Konigl.

1) bes Ronigl. Iften Bataillons 18ten Infanterie=Regiments,

2) der Garnison= Bermaltung des Dasgiftrate Frauftadt, Zapozew edyktalny. Wzywaią się ninieyszem niewiadomi wierzyciele następuiących kass Królewskich:

1) Krolewskiego r. batalionu 18go pułku piechoty,

2) zarządu garnizonowego Magistratu w Wschowie, 3) bes Garnifon = Lagarethe bafelbft,

4) der toten Divisione-Garnifon-Kom-

5) der Garnison Berwaltung bes Mas gistrate zu Rawicz,

6) des Garnifon = Lazarethe dafelbft,

7) bes 3ten Bataillous 3ten Garbe-

8) des iften Bataillone igten land= wehr=Regimente nebft Estadron,

9) ber Garnison = Berwaltung bes Ma= giftrats in Liffa,

10) des Garnifon : Lazarethe bafelbft, ...

11) der Garnifon = Berwaltung des Ma= aiffrate in Roffen und

12) des Garnifon : Lagarethe bafelbft, werben hierdurch aufgefordert, ihre etwa= nigen Forberungen aus bem Ctatsjahre bom 1. Januar bis ult. Dezember 1834. in bem an biefiger Gerichtestelle, por bem Deputirten Landgerichte - Referendar Diller, auf den 14. Dai c. Bormittage 9 Uhr anftehenben Termine angumelben, widrigenfalls die Praflufion aller und jeglicher Unfpruche an die Raffen ber genannten Truppentheile burch Erfenntnif ausgesprochen, fonach ben fich nicht melbenben Glaubigern ein ewiges Still. schweigen auferlegt und ihnen nur uberlaffen bleiben wird, fich blod an bie Pers fon besjenigen zu halten, mit bem fie tontrahirt haben, oder welcher bie ihnen auftebende Bablung in Empfang genoms men und fie nicht befriedigt hat.

Franstadt, ben 29. Januar 1835.

Konigl. Preuß. Landgericht.

signification with the second of the second

3) lazaretu garnizonowego tamie,

4) kompanii garnizonowey 10tey diwizyi,

5) zarządu garnizonowego Magistratu w Rawiczu,

6) lazaretu garnizonowego tamże,

7) 3go batalionu 3go pułku gwardyi obrony kraiowey,

8) 1go batalionu 19go pułku obrony kraiowey oraz i szwadronu,

9) zarządu garnizonowego Magistratu w Lesznie,

10) lazaretu garnizonowego tamże,

11) zarządu garnizonowego Magistratu w Kościanie, i

12) lazaretu garnizonowego tamże, aby swe pretensye z roku etatowego od I. Stycznia aż do ostatniego miesiaca Grudnia 1834 r., w terminie na dzień 14. Maja r. b. o godzinie gtey zrana przed Delegowanym Ur. Müller Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie prekluzya wszelkich i każdych roszczeń do kass rzeczonych oddziałów woyskowych przez wyrok wyrzeczoną i stosownie do tego wierzycielom niegłaszaiącym sie, wieczne milczenie nakazanem i im pozostawionem zostanie, osoby tego tylko się trzymać, z którym w układy wchodzili, lub który przynależącą im zapłatę odebrał, i ich nie zaspokoit. all asht Isinia the

Wschowa, d. 29. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 2) Bekannermochung. Die Juliane Careline Arlt, verehelichte Rismann, und berein Ehemaum der Müllermeister Ferdinand Rismann zu Nawiez, haben die unterm 17. Juni a. p. ausgeschlossene Gemeinschaft der Güter nach der gerichtelichen Berhandlung vom 26. März c. a. eingeführt, welchos hiermit zur öffentelichen Kenntniß gebracht wird.

Kraustabt, ben 30. Marz 1835. Kbnigl. Preuß. Landgericht.

3) Dokumenten Mufgebor. Das Eduld = Document, welches ber Carl Bic= big für die Anna Christiana Rydgynofa Line voto Schulg über die Summe von Booo Rtf. bor dem Stadtgerichte gu Bo= janowo unterm 3. Juli 1797 ausgestellt, fo wie die gerichtliche Ausfertigung ber Berhandlung bom 29. October 1804, nach welcher bie Chriftiane Selene, ber= mittwete Biebig, auf das ju Bojanowo suh No. 3 belegene Wohnhaus Rubr, III Aro. r. eingetragene Gumme übernom= men und in beren Intabulation gewilligt bat, find angeblich verloren gegangen und follen, da die Post von 1000 Atl. bereits bezahlt ift, auf ben Untrag ber Riefteschen Eheleute, ale jehiger Gigenthumer bee ver-Pfandeten Grundftude, amortifirt merben.

Es werden denmach die Inhaber dieses Doeuments und Protofolls oder beren Erben, Cefficuarien oder die sonst in der ron Rechte getreten sind, aufgefordert, ihre etwanigen Ansprücke aus dem ges dachten Instrumente sofort und spätestens

Obwieszczenie. Julianna Karolina Arlt, zamężęż Rissmann, i iéy małżonek młynarz Ferdynand Rissmann w Rawiczu, zaprowadzili pemiędzy sobą podług sądowego protokulu z dnia 26. Marca r. b. poddniem 17. Czerwca r. z. wyłączoną wspólność majątku. Co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Wschowa, dnia 30. Marca 1835. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Wywołanie dokumentu. ment długu przez Karola Viebig dla Anny Krystyany Radyńskieg I. voto Schulcowey na summe 1000 Talarów przed Sądem mieyslim w Bojanowie pod dniem 3. Lipca 1797. wystawiony iako i sadowa expedycya protokulu z dnia 29. Października 1804. podling którego Krystyana Helena owdowiała Viebig powyższą, na domostwie w Bojanowie pod No. 3. połožoném, sub Rubr. III. No. 1. zapisaną summę przyięła i na oneyże inrabulacya zezwoliła, zaginęły, i gdy ta summa rooo Talarów iuż zapłacona iest, na wniosek małżonków Kirste iako teraznieyszych właścicieli zastawioney nieruchomości umorzone bydź maią.

Wzywaią się zatem posiedziciele tegoż dokumentu i protokulu, lub ich sukcessorowie, cessyonaryusze lub też ci, którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye z rzeczonych in bem anderweit auf ben 30. Mai c. 8 Uhr Bormittage bor bem Deputirten Landgerichts = Referendaring Boigt in un= ferm Gerichtelocale anberaumten Termin geltend ju machen, wibrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unfpruden an bie oben erwähnte Poft praclubirt werben, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt und Die Amortisation Des Documents vom 3. Juli 1797, fo wie ber Berhand= lung vom 29. October 1804 ausgespro= den werden wird. Prushi Back Klemigas

Fraustabt, ben 29. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

dokumentów natychmiast a naypóźniey w terminie nowym na dzień 30. Majar. b. o godzinie 8. zrana przed Deputowanym Ur. Vogt Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym lożalu sądowym wyznaczonym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi, do wyżey rzeczoney summy prekludowanemi będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem, następnie zaś amortyzacya dokumentu z dnia 3. Lipca 1797. iako i protokulu z dnia 29 Października 1804. wyrzeczoną zostanie.

Wschowa, d. 29. Stycznia 1835. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

4) Subhastationspatent. Erbpachtsgerechtigfeit von Zabno, Do= gilnver Rreifes, gerichtlich auf 9733 Rthlr. 29 fgr. 2 pf. abgefchatt, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation verfauft werben.

Biergu wird ein Bietunge-Termin auf ben 14. Detober c., welcher jedoch nicht bier, fonbern in Erzemefzno vor bem Land = und Stadt = Gerichte bafelbft abgehalten werben wird, anberaumt, wozu Raufluftige eingelaben werden.

Die Zare und bie Raufbedingungen fomen bier eingeschen werden.

Bugleich werden die unbefannten Re= afpratenbenten, fo wie auch ber feinem Aufenthalte nach unbefannte Silarius Cegielefi aufgeforbert, in bem anftehen= ben Termine ihre Unfpruche anzuzeigen,

Patent subhastacyiny. Prawo wieczney dzierzawy Zabna, powiatu Mogolińskiego, na 9733 Tal 29 sgr. 2 fen. sadownie otaxowane, w drodze koniecznéy subhastacyi sprzedanem bydź ma.

W tym celu wyznacza się termin licytacyiny na dzień 14go Października r. b., który iednak nie tu w Gnieźnie, ale raczey w Trzemesznie przed Sądem Ziemsko-Mieyskim tamteyszym odbytym będzie, na który termin kupienia ochotę maiących, wzywamy.

Taxę i warunki sprzedaży u nas

przeyrzeć można.

Zarazem wszystkich niewiadomych wierzycieli, iako i Ur. Hilarego Cegielskiego z pobytu niewiadomego und nachzuweisen; wibrigenfalls die Ansbebeibenden mit ihren etwanigen Realanssprüchen auf bas Grundstud prakludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweizgen auferlegt werden wird.

Gnesen, ben 20. Marg 1835.

Konigl. Preuß. Land=Gericht.

wzywamy, ażeby w terminie wzmiankowanym pretensye swe podali i udowodnili, inaczey niestawaiący z pretensyami mieć mogącemi do nieruchomości prekludowanemi, i im wieczne milczenie nałożoném będzie,

Gniezno, dnia 20. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Subhastationspatent. Das im Abelnauer Kreife belegene Gut Pranbn= Blamice, auf 12,402 Athlr. 9 fgr. 7 pf. abgeichatt, am 11. Septbr. 1834 bem Napoleon Greiber fur bas Meiftgebot von 10,100 Mthle, zugefthlagen, foll, ba bas Raufgeld nicht bezahlt worden, ans berweitig meiftbietend verfauft werben. Dierzu geht ein peremtorifder Bietunges termin auf ben 17. November c., Bormittage um 9 Uhr vor bem Ronigl. Dber Landesgericht in Pofen an. Die Raufbedingungen, die Taxe und ber Sin= pothefenichein tonnen in unferer Regi= ftratur eingefeben werden, und nach Hufib= fung bes Candgerichts in der bes Dber= Landesgerichts.

Krotoschin, ben 23. Februar 1835.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Dobra Przybysławice w powiecie Odolanowskim położone, na Tal. 12,402 sgr. 9 fen. 7 ocenione, dnia 11. Września 1834. r. Ur. Napoleonowi Szreiber za plus licitum Tal. 10,100 przybite, — gdy summa szacunkowa zapłaconą niezostała — powtórnie naywięcey daiącemu sprzedane być maią. Tym końcem wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 17. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana przed Naywyższym Sądem Ziemiańskim w Poznaniu.

Warunki kupna, taxa i wykaż hyspoteczny w Registraturze naszey przeyrzane być mogą i po zniesieniu Sądu w Registraturze Sądu Naywyższego Ziemiańskiego.

Krotoszyn, d. 23. Lutego 1835. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

DON WILE.

6) Bekanntmachung. Die Emilie Mice hat bei erreichter Großfährigkeit mit ihrem Chegatten, bem Kaufmann Nebesti hiersolbst, laut Verhandlung vom Obwieszczenie. Emilia Micke, przy doyściu pełnoletności, wspólność maiątku z małżonkiem swoim, kupcem Nebeskim tu w mieyscu za-

Aten b. M. die Gemeinschaft ber Guter mieszkalym, podfug czynności z dm ausgeschloffen.

Rrotofdin, ben 6. April 1835.

4. m. b. wyłączyła, w mandali

Krotoszyn, d. 6. Kwietnia 1835. Ronigl. Preug. Landgericht. Krok Pruski Sad Ziemianski.

Subhastationspatent. hierfelbft in der Ramicger Strafe sub. Do. 3 belegene, ben Erben ber bermittip. Landschafte-Syndicus Varfow gugehorige Bormerk, das nach dem Sppothekenbuche aus fieben Quart Uder nebft Beilider, ber Salfte bes fogenannten Schaferat= fere und ben nothigen Wohn= und Wirth= Schaftegebauden besteht, und welches im Sabre 1828 burch ben Deconomie=Com= miffarine Bieste und ben Maurermeifter Winger auf 4521 Rthlr. 25 fgr. 1 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den Un= trag ber Erben Theilungshalber an ben Meiftbietenben verfauft merden, und ber peremtorische Bietungstermin ift auf ben 22. Juni b. 3. vor bem Jufig-Rath Muller Morgens um 9 Uhr im Sinfirut= tione = Bimmer bee Cand= und Ctabtge= richts hierselbst augefett.

Befitfahigen Raufern mirb biefer Ter= min mit bem Beifugen bierburch befannt gemacht, daß die Zare, der neuefte Son= pothekenschein und die Ranfbedingungen in unferer Regiftratur eingefeben werben Konnen, und daß eine Lizitationes Cantion bon 200 Rtfr. im Termine erlegt wer=

ben muß.

Krotofchin, ben 4. Mai 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacying. Folwark tu w mieyscu na ulicy Rawickieg pod No. 3. polożony, do sukcessorow owdowiałey Barkow należący, składarący się podług księgi hypoteszney z siedmiu kwart roli wraz z przydziałkami, z polowy roli tak zwaney owczarskiej i z potrzebnych zabudowań mieszkalnych i gospodarskich, a który to folwark w roku 1828. przez Kommissarza Ekonomicznego Rieske i mularza Wunseh na 4521 Tal. 25 sgr. 1 fen. oceniony został, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termin licytacyiny peremtory ezny na dzień 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Sędią Muller w Izbie instrukcyiney Król. Sądu-Ziemsko-mieyskiego tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteszny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą, i że kaucya licytacyina w ilości Tal. 200 w terminie złożoną bye musically radious of the stress

W Krotoszynie, d. 4. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 8) Betanntmachung. Der Guts- Obwieszczenie. Possessor Schroetpachter Schrötten gu Imno und Fraulein ter z Iwna i panna Joanna Hoeft por Eingebung, ber Ehe burch ben 21ct slabnym z d. 28. Listopada r. przeszt. Proving geltende Gemeinschaft ber Guter wspolnose dobr i dorobku, co sie und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches ninieyszem do wiadomości publihierdurch jur allgemeinen Kenntniß ge= czue'y podaie. bracht wird. ben 18. April 1835. Szubin, d. 18. Kwietnia 1835.

Johanna Soft aus Bengrowice haben z Wagrowcz, wyłączyli aktem przedvom 28. November v. J. die in hiefiger w tuteyszéy Prowincyi exystuiaca

Ronigh Prente Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju.

ni to the continuent, too each Enging berielben bie e come 11ten b. M. in loco Sfraynfi anftehende 11. b. m. w Skrzynkach do sprzedaży Termin jum Bertauf von 162 Gfud 162 sztuk owiec wyznaczony, znosi Chasfen wird hierdurch aufgehaben. a lisie ninieyszem. inte di ben

Ronigl. Rreid: und Stadt:

Bekanntmachung. Der am Obwieszczenie. Termin na dzien

Pojen, den 6. Mai 1835. Poznań, dnia 6. Maja 1835. Królewski Dyrektor policyi Polizei Director. miasta Poznania i powiatu nism grottages vila i thin sim to sankhall medalila de Poznańskilego.

Indea us standage kardoffined Delighe divide dim and

ben frien b. 28. 218026 can better and confidentialed Alburareriffe Coirec, in

estrolle maneto v. hobberg. muchof sielle oud Hohberg. mo

10) Um beutigen Tage wurden hierfelbft einem Beamten aus verschloffener Labe wahrscheinlich mittelft Nachschluffel Die Staatsschuldscheine:

1) Do. 1172, Ro. Eintaufend einhundert und zwei und fiebengig, Litt. B., über m fünfhundert Thaler; fr & rod na Constitution and on mit games mid jug

2) Do. 68,2419 Mo. Ucht und fechzig taufend zweihundert ein und vierzig, Litt.

D., über einhundert Thaler, nebft Coupons; besgleichen 24 Rithlr. baar entwendet. Sammtliche Caffen, Bans quiers, Raufleute und fonftige Privat-Perfonen merden nicht allein por bem Unfauf Diefer Staatsichuldicheine gewarnt, fondern zugleich erfucht, ben Berfaufer anguhalten und ber nachften Dbrigfeit Behufs feiner Bernehmung über ben Erwerb ber Papiere zu geftellen. Pofen, ben 5. Mai 1835.

Ronigl. Rreid = und Stadt-Poligei=Directorium.

11) Doniesienie. Z odwołaniem się do obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym w No. 14. proszę mnie zabezpieczeniami dla Nowey Berlińskiej Assekuracyi gradobicia zaszczycić. And a production with the most annihilation

Szrem, dnia 4. Maja 1835. Kadzidłowski.

Bekanntmachung. Mit bem beutigen Tage verlege ich mein Baaren: Geschaft von hier nach Berlin, breite Strafe Do. 2. Indem ich meinen werthen Runben sowohl hier als in ber Umgegend fur bas mir bis jest gefdentte Butrauen bante, erwarte ich auch in meinem neuen Geschaftsorte beren geschätzte Auftrage, Die ich gewiß auf's Befte auszuführen nicht ermangeln werbe.

Bugleich erfuche ich alle Diejenigen , Die an mich rudffanbige Bablungen ju machen haben, fich mit ber Gingablung in meiner Wohnung, Markt Do. 100 bier, fpateftens bis Johanni b. J. einzufinden, wo nach Empfang berfelben bie in Sanben habende Schulbiceine und quittirte Rechnungen ausgeliefert werben.

Pofen, ben 8. Man 1835.

- 100 STUK Owice Wyz aczony Dag ich meine fruber im Schilling geführte Bewirthunge : Birthichaft auf St. Rod Do. 13 im ehemaligen Stegelinichen Garten eröffnet habe, zeige ich gang ergebenft an. . . Ingentalie and Umalie Evere.
- Ungeine. Da bie obwaltenben Umftanbe es mir nicht mehr geftatten, mein Gaftipiel auf ber biefigen Buhne fortzufegen, fo bin ich gefonnen, Montag ben 1 iten b. D. Abende um 71 Uhr eine mufifalifchebeflamatorifche Goirée, in bem mir biergu gutigft bewilligten logenfaale gu geben.

Ich werde hierin von mehreren Runftlern unterftugt, und labe ein hochges

arrively or I elegate Betchild one ediens uping a

De aber einhundert Theler.

Corrett at gestellen. Wosen, beit 5. Mai 1835.

ehrtes Publifum hiermit ergebenft ein.

Billets hiezu find von beute ab in der Buchhandlung des herrn Mittler auf bem Ringe fur 10 fgr., und Abends an ber Raffe fur 15 fgr. gu haben. Die der mann, Canger bes Breslauer Theaters.

with Converge breaklish was and the Open emperated. Committee Call in Blan Tuestally lend to the region and in the rest of the special destruction of the standard of the legite Beatrendande beine gemerne, fendern guete ib erfiege, von Berkarfir anne. fin ge fine ber nachften Obrig eit Erbufd feiner. Christmann ab.e ben Erwerd ber